## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 67. Donnerstag, den 19. Marz 1835.

Ungekommene gremden vom 16. Marz.

Sr. Guteb. v. Topineli aus Ruelo, fr. Guteb. v. Ralfficin aus Pfarelie, Sr. Guteb. v. Balrgeweff aus Bafrzewo, Sr. Raufm. Louvener aus Stettin, I. in Do. 1 Ct. Martin; Gr. Abminiffrator Rrynidi aus Labifgynet, I, in Do. 23 Ballifchei; Gr. Probft Cotta aus Bialcz, Gr. Umtmann Kruger aus Polajemo, I. in Do. 251 Breslauerftr.; fr. Probft Grabowsti aus Jaraczewo, fr. Guteb. v. Blebowefi aus Ulanno, I. in No. 391 Gerberftr.; Gr. Golbarbeiter Baumann aus Liffa, I. in No. 94 Martt; Sr. Raufm. Landau aus Breslau, Sr. Raufm. Dofes aus Pinne, Sr. Raufm. Peifer aus Samter, 1. in Do. 20 St. Moalbert : Sr. Guteb. v. Dabrowefi aus Mumpelow, Sr. Guteb. Gjulczewefi aus Miedm= Infie, Sr. Juftig-Rath Mechow aus Schroda, Sr. Commiff. v. Lipsti aus Saftoromo, Fraulein v. Garcynefa und Frau Regiftratorin Mufatiewicz aus Gnefen, 1 in Do. 33 Ballifchei; Sr. Erbherr Blocifgewoff aus Mitung, 1. in Do. 154 Buttelftr.; Sr. Erbherr v. Mielansti aus Robnig, I. in No. 243 Breslauerftr.; br. Lieut. Grunwald aus Roznowo, Sr. Referendar. Blantenberg aus Berlin, Br. Defonom Laube aus Frauftadt, Sr. Commiff. Auerbach aus Jergewo, I. in Do. 136 Bilb. Ctr.; Gr. Erbherr v. Lipsti aus Ufargewo, Sr. Erbherr v. Libifgemeffe aus Wierzoc, Gr. Erbherr v. herrmann aus Przyborowo, Sr. Pachter Douglas aus Biergoc, I. in Do. 394 Gerberftraffe.

Porladung. Der penfionirte Executor des Friedensgerichts ju Buf, Paul Gendral, bat eine Dienft : Raution bon 200 Rithir, in baarem Gelpe bepo= nirt, welche jeht guruckgegeben werben Es werden baher hiermit alle Die= jenigen, welche an diefe Raution aus der Amteverwaltung bes Gendral einen Infpruch zu haben vermeinen, aufgeforbert, in bem am 12. Juni c. fruh um 10 Uhr vor dem Referndarius v. Pofrzywni= di in unferem Inftruftione = Bimmer an= ftebenden Termine gu erfcheinen und ihre instrukcyiney stawili i pretensye swo-Aufpruche geltend zu mocher, widrigen- ie udowodnili, w przeciwa mazie werden, und diefe jurudgegeben werden? i takowa oddama zostanie. fourthear due Population and annual

lein Micholina Jojepha Unterina v. Mli= Michalina Jozefa Antonina Mlicka, Mlich auf Ragmiers, und ber Gutebefiger dziedzica Kazmierza i W. Franciszek Frang Thymotheus v. Kofzutefi auf Ry: Tymoteusz Koszutski na Ryczywole camol, burch ben am 10. Januar b. J. kontraktem przedslubnym dnia 10go bes in ihrer funftigen Che ausgeschloffen sziem ich maldenstwie wylączyli, haben.

Pojen, ben 18. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozwanie. Pensyonowany Exekutor Sądu Pokoju w Buku, Paweł Gendrał deponował kaucya służbową w ilości 200 Tal. w gotowiźnie, która teraz zwróconą bydź ma. Wzywaia się przeto ninieyszém wszyscy, którzy do téy kaucyi, z czasu urze. dowania Gendral iakową pretensya mieć mniemają, aby się w terminie dnia 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Referendarzem Ur. Pokrzywnickim w izbie naszéy folls fie bamit an die Raution pracludirt z takowemi do kaucyi tey wykluczeni-

Poznań, daia 19. Lutego 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. and Liffa, L. in No. 94 - Ward

2) Bekanntmachung. Den beste= Obwieszczenie, Stosownie do benden Borfdriften gemäß, wird bier= istnacych przepisów prawa podaże się burch befannt gemacht, daß bas Frau= do publiczney wiadomości, iż W. da, Zochter des Dberft Maximilian von corka W. Mlickiego Pulkownika i gerichtlich gefchloffenen Chefontraft, Die Stycznia r. b sądownie zawartym, Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer- wspolnose maigtku i dorobku w przy-

> Poznań, dnia 18. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

aus einem leeren Bauplage beffebende, sie z pustego placu budowy nieruhierselbst auf St. Martin sub Ro. 213. chomość tu na S. Marcinie pod liczbelegene, ber David Afchichen Concure: Maffe gebbrige Grundftud, welches ge= richtlich auf 7 Rtl. 22 fgr. 6-pf. abge= fchagt worben, foll im Termine ben 21. April 1836 Bormittage um it Uhr por unferm Deputirten, Referendarius Saupt, in unferm Partheienzimmer of= fentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben. Raufluftige werden hierdurch eingeladen, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

fchein und die Raufbedingungen tonnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Bugleich werden die dem Aufenthalte rze przeyrzeć można. nach unbefannten Glaubiger: Berg Bar, Zaraze zapozywaig sie niewiadomi chemals Raufmann in Frankfurth, Ma= z mieysca swego pobytu wierzyciele: ron Samuel Pulvermacher und bie Che- Herz Baer, dawnieg kupiec w Frank. frau bes David 2fc, Namens Breine, furcie, Aaron Samuel Pulvermacher hierburch zur Wahrnehmung ihrer Ges i Zona Dawida Asch, imieniem Brei-

Alle unbefannten Realpratendenten, terminie tym dopilnowali. welche an bas zu verfaufende Grundftuck Niewiadomi zas pretendenci real-Unipruche zu haben vermeinen, werden ni, którzy do sprzedać się maiącey -hierdurch aufgefordert, folche fpateftens in bem obigen Termine angumelben und gehorig nachzuweifen, widrigenfalle ihnen bamit gegen den Ranfer ewiges Still= fchweigen auferlegt werden wird. Kroin, Penski and Ziemianski.

Pofen, ben 15. December 1834. Prochemia Wyly Aktuaryman Sq-

ya obla uracdnih kassowy 300

3) Subhastationspatent. Das, Patent subhastacying, Składaiąca bą 213. leżąca, do massy konkursowey Dawida Asch należaca, która sadownie na 7 Tal 22 sgr. 6 fen. ocenioną została, publicznie naywięcéy daigcemu w terminie na dzień 21. Kwietnia 1835. zrana o godzinie 11tey przed Deputowanym naszym Referendarzem Haupt w izbie naszév stron wyznaczonym, przedana byda ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby Die Tare, ber neucfte Sypothefen= licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registratu-

rechtsame vorgeladen. ne, ninieyszem aby praw swych w

nieruchomości pretensye mieć sądza wzywaią się ninieyszem, aby takowe naypóźniey w terminie powyższym podali i należycie udowodnili, ina. czey im w tey mierze wieczne milczenie do nabywcy nieruchomości tev nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 15. Grudnia 1834. Sonigl. Preng. Landgericht. Krol, Pruski Sad Ziemiański.

that cine baare units and

4) Boiktalv orladung. Bon bem unterzeichneten Landgerichte werden bie unbefannten Glaubiger, welche an bie Raffen

1) bes hiefigen Fufilier = Bataillons, 18ten Infanterie = Regimente,

2) bes 37ften Landwehr=Bataillons und beffen Esfabren,

3) bes hiefigen Magiftrate aus feiner Garnifon = Berwaltung,

4) bes biefigen Garnifon-Lagarethe,

5) bes Garnifon-Lagarethe gu Brefchen, und

6) bes Magiftrate ju Brefchen aus beffen Garnifon = Berwaltung,

aus bem Zeitraume bom I. Januar bis ultimo 1834. Forberungen aus irgend einem Grunde haben, hierburch bf= fentlich vorgelaben, binnen 3 Monaten, fpateftene aber in bem auf ben 30ften Maic. vor bem Deputirten Landgerichte= rath Ribbentrop Bormittags um 10 Uhr angesetten peremtorifden Termine gu erfcheinen, und ihre Aufpruche anzumel= ben, bei ihrem Ausbleiben aber ju ges martigen, baß fie mit ihren Forberungen on die gedachten Raffen praclubirt, und blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie fontrabirt haben, werden berwiefen werben.

Gnefen, ben 28. Januar 1835.

Ronigi. Dreuß. Landgericht.

.5) Aufnebot. Der ehemalige Friebenegerichte-Affunvine Men zu Bittowo, du Pokoju Mey w Witkowie, blożył hat eine baare Umte - Raution von 300 kaueya iako urzędnik kassowy 300 Rthlr. bestellt.

Zapozew edyktalny. Przez podpisany Sąd Ziemiański zapozywa się ninieyszém publicznie niewiadomych wierzycieli, którzyby do kassów:

1) tuteyszego batalionu Fizylierów, 18. regimentu infanteryi.

2) tuteyszego batalionu obrony kraiowey, regimentu infanteryi Nro. 37. i tegoż szwadronu,

3) tuteyszego Magistratu z czasu zawiadywania iego garnizonem,

4) lazaretu tuteyszego garnizonu,

5) lazaretu garnizonu w Wrześni,

6) Magistratu w Wrześni z czasu zawiadywania iego garnizonem, od dnia 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1834. rachując, z iakiegokolwiek powodu mniemali mieć pretensye, iżby się w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey w terminie zawitym na dzień 30. Majar. b. przed Deputowanym W. Ribbentop Sedzia Ziemiańskim zrana o godzinie totev wyznaczonym, osobiście stawili i swe pretensye podali, w razie zaś niestawienia, spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi do kassów wspomnionych prekludowani, i tylko do osób tych, z któremi kontrakty zawierali, odesłani zostana, and diund

Gniezno, dnia 28. Stycznia 1835. Królr, Pruski Sad Ziemiański,

Proclama. Byly Aktuaryusz Sa-Tal. w gotowiźnie.

Um solche frei geben zu konnen, forsbern wir zuvörderst alle diejenigen, welche an die Kaution Ansprücke zu haben glauben, hiermit auf, solche bei dem unsterzeichneten Landgerichte und spätestenst in dem zu diesem Behuse auf den 17. Juni d. J. vor dem Ober-Appellations-Gerichts-Assertieffor Herrn Grieben Morgenst um 10 Uhr hierselbst angeseisten Termine anzumelden und nachzuweisen, widnigensfalls die Kaution dem Deponenten ohne Weiteres herausgegeben werden wird.

Gnefen, den 18. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in Rempen sub Dro. 274. belegene, jur Carl Joachim Reichmannichen Concurs, maffe gehörige Grundfind, beftehend aus 2 Bauplagen nebft einem Dbftgartchen, zwei Studen Uder und einer Biefe, meldes auf 281 Rthlr. 13 fgr. 4 pf. ger wurdigt worden ift, foll, auf ben Untrag bes Concure-Curatore, an ben Meifibietenden verfauft werden und ber peremto. rifche Bietungstermin ift auf ben 1 9. Dai b. 3. vor bem Landgerichte = Rath Biebmer, Morgens um 9:Uhr, in unferm Inftruftione - 3immer jangefett. Befitfabigen Raufern wird diefer Termin mit bem Beirugen hierburch befannt gemacht, daß die Zare, ber neuefte Soppothefenschein und die Raufbedingungen in unferer Res Biffratur eingofeben werben fonnen.

ten unter ber Bermarnung porgelaben, bag bie Ausbleibenben mit ihren etwanis

Gdy kaucya ta wydaną bydź ma, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy do niey iakie prawa mieć mogą, aby się z takowemi u podpisanego Sądu Ziemiańskiego, naypóźniey w terminie w tym celu na dzień 17. Czerwcar. b. przed Deputowanym Ur. Grieben Assessorem wyznaczonym, zgłosili, i też pretensye swoie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym, kaucya ta deponentowi wydaną zostanie.

Gniezno, dnia 18. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nierucho. mość w mieście Kempnie pod Nro. 274. položona, do massy konkursowéy Karóla Joachima Reichmann należąca, a składająca się z dwóch placów, iednego sadu, dwóch kawalków roli i iedney laki, na 281 Tal. 13 sgr. 4 fen. oceniona, w drodze exekucyi na zadanie kuratora konkursowego naywięcey daiacemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 19. Maja r.b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Sedzia Wiebmer w izbie naszey instrakcyiney wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

gen Real : Ansprüchen präklubirt und ih= nen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Rrotoschin, ben 21. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

selectly it to exclenive amore

7) Subhastationspatent. Das in der Stadt Fraustadt sub No. 56. belegene, dem Schuhmacher Samuel Seibt zugehörige Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 200 Athlr. gewürzdigt worden ist, soll nebst der per Resolutum der Königlichen Regierung auf 173 Athlr. abgeschätzen Schuhbankgerechtigkeit, auf den Untrag der Gläubtger Schultenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der Vietungs-Termin auf den 2. Juni d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Reserendarius v. Kinis Morgens um 10 Uhr allhier augesest.

Uebrigens steht bis zu 4 Bochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefalle= nen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe und ber neueste Hypothetens schein können in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Fraustadt, ben 16. Februar 1835.

Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

Oraz zapozywaią się wszyscy wierzyciele rzeczowi pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi realnemi bydz mogącemi wykluczeni zostaną i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn, d. 21. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Wschowie pod Nro. 56. polożone, Samuelowi Seibt szew. cowi należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 200 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiacemu, wraz z prawem do szewskiey iatki przez rezolut Król. Regencyi na 173 Tal. otaxowanem, sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 2go Gzerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Kinitz Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Aż do 4rech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Wschowa, dn. 16. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Daft bie Blasbieibenden grit ibreit etwanie

8) Bekanntmachung. Der Gutsa befiger Berr Lieutenant Leopold Mehring gu Rlepary und beffen Chegattin Johans na hermine Eugenia geb. v. Riffelnicka, haben, nachdem Die Lettere Die Majo= rennitat erreicht, nach ber vor bem Ros niglichen Landgericht ju Gnefen unterm 7ten Januar b. 3. abgegebenen Erllarung die Gemeinschaft ber Guter binfichts bes Gingebrachten und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Inowraciam, ben 2. Marg 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Dziedzic dobr Klepar, Wny Leopold Nehring Porucznik, wraz z swą małżonką Joanna Hermina Eugenia z Kisielnickich, bedac ostatnia za pełnoletnią uznana, wyłączyli pomiędzy sobą skutkiem złożoney w Królewskim Sądzie Ziemiańskim w Gnieznie w dniu 7. Sty-cznia r., b. deklaracyi, wspólność tak wniesionego, iako też dorobnego maiatku.

Inowrocław, d. 2. Marca 1835. Krol. Pruski Sąd Pokoju,

9) Bekanntmachung. Die verebes lichte 3og Louise Wilhelmine Redner geborne v. Donath, hat nach erlangter Grofiahrigfeit Die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes mit ihrem Ches manne, dem Lebrer Johann Joseph Red= ner in Dirnbaum ausgeschloffen, mas hierdurch jur offentlichen Kenntniß ge= bracht wird.

Birnbaum, ben 18. Februar 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Ida Luise Wilhelmine z Donatów zamężna Redner wyłączyła po doyściu pełnoletności swey wspólność maiątku i dorobku z mežera swym Janem Józefem Redner Nauczycielem w Międzychodzie, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości,

Micdzychod, d. 18. Lutego 1835. Król, Pruski Sąd Pokoju.

10) Deffentliches Aufgebot. In bem Dorfe Bafriemp Bomfter Rreifes, Dojes wanie stosunkow pomiedzy Dominiver Regierunge = Bezirkes, foll Die Reguer lirung der guteberrlichen und bauerli=0 chen Berhaltniffe und die baraus ent= fprungene Separation und Gemeinheits= aufhebung jum endlichen Abschluß foms men.

Collten nun etwa außer ber Frau Brafin Conftantia Mielannefa in beren Naturalbefig fich das Gut befindet, noch

Wezwanie publiczne. Ureguloum i włościanami w wsi Zakrzewie powiatu Bahimostkiego w obwodzie Regencyinym Poznańskim, oraz wynikła z niego separacya gruntów i zniesienia wspólności, doprowadzone zostalo do skutku i zawarte bydź

W razie gdyby, oprócz JW. Konstancyi Mielżyńskie, maietność Zaandere Personen eristiren, benen ein Eigenthums-Unspruch an das gedachte Gut zusteht, und die ein Interesse bei der Auseinandersetzung zu haben vermeinen, so lade ich dieselben hiermit ein: sich am 9. Mai c. Bormittags 9 Uhr, in meinem Geschäfts-Burean hierselbst einzusinzben, und sich bei Vorlegung der bisherisgen Verhandlungen in ihrem Interesse zur Sache zu erklaren, widrigenfalls sie die Auseinandersetzung, selbst im Falle einer Verletzung, gegen sich gelten lassen mussen, und kunftig mit keinen Einwenzbungen dagegen weiter gehört werden können.

Bentschen, ben 18. Februar 1835.

Ronigl. Defonomie, und Spezial, Commiffarius Rrug.

krzewską posiadaiącey, inne ieszcze osoby istnely, którymby prawo iakie do dziedzictwa włości wymienioney służyło i któreby interessuiącemi się przy dziele regulacyjnym i separacyjnym mniemaly, wzywam zatem ninieyszém osoby teże wszelkie na dzień g. Maja r. b. przed południem o godzinie gtéy w biórze moim do przeyrzenia czynności dotychczas zdziałanych i do oświadczenia się w interesie swoim, w przeciwnym bowiem razie do skutków regulacyi i separacyi wspomnionéy, i nawet w przypadku nadwereżenia ich praw. nieodmiennie przystósować winne się stana i z żadnem odwołaniem i zarzutem nadal słuchanemi bydź nie moga.

Zbąszyń, dnia 18. Lutego 1835. Król. Kommissarz ekonomiczny i specyalny Krug.

11) Im Berlage von E. S. Schrober in Berlin ift erschienen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg, Gnesen und Culm zu haben: Momes, Die Destillirkunft ber geistigen Getrante. brofc. 25 Sgr.

2) Alten Markt LTo. 81. Fleischwaarenhandler L. Rosche empfiehlt eben angekommene achte Braunschweiger Wurst und Westphälischen Schinken, wie auch die kleinen Fraustädter Würstchen, Berliner Jungenwurst und alle Arten ans dere Würste aufs vorzüglichste.